## Nº 63.

## Posener Intelligenz-Blatt.

Montag, ben 15. Marz 1830.

Angekommene Frembe bom 12. Marg 1830. Sr. Gutsbefiger v. Lipski aus Ugarzewo, I. in No. 384. Gerberftrage.

Subbaffations = Patent. Das jum Michael Polsfufichen Rach= laffe gehörige, im Gosciejemer Balbe belegene Etabliffement, ber Gichkamp genannt, welches auf 700 Athl. gewurs bigt worden ift, foll, ba bas Meiftge= bot von 905 Mthl. nicht erlegt worden, anderweit bffentlich an ben Deifibieten= ben verlauft werben und ber peremtoris fche Bietungs = Termin ift auf ben 1 g. Mai 1830 Vormittage um 10 Uhr bor bem Landgerichts = Rath Mandel in unferm Inftruftione : Bimmer angefest, Bu welchem Rauflustige mit bem Bemer= fen vorgelaben werden, daß bas Grund= find bem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll, wenn nicht gefetzliche Grun= de eine Ausnahme nothwendig machen. Die Licitations = Bedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Dofen ben 24. December 1829. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Posjadlość gruntu Eichkamp zwana, do pozostałości Michała Polsfuss się należąca, w boru Gościejewskim poleżona, na 700 tal. oszacowana, ma bydž, ponieważ pluslicitum 905 tal. złożonem nie zostało, powtórnie publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, w którym celu termin peremtoryczny na dzień 19. Maia 1830 zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszym zamku sądowym wyznaczonym iest, na który ochotę maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iž wspomniony grunt naywięcey daiącemu przybitym będzie, skoro prawne przeszkody nie zayda.

Poznań d. 24. Grudnia 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastation.

Die bei der Stadt Murowanna Godtin belegene, zur Tittlerschen Liquidatious = Masse gehörige Papier = Mühle Hammer, nebst dazu gehörigem Borwerk und Wind-Mühle, welches zusammen auf 7921 Athl. 16 fgr. gewürdigt worden ist, soll öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bistunge-Termine sind auf

ben 17. December c., ben 18. Februar 1830, und der peremtorische Termin auf

ven 27. April 1830, Vormittags um 10 Uhr vor dem Lands Gerichts = Rath Brückner in unserm Partheien = Zimmer angesetzt, zu welchem Kauflustige mit dem Bemerken eingelasten werden, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothsweudig machen.

Die Licitations Bebingungen können in unserer Registratur eingesehen werden, und muß eine Caution von 300 Athle. erlegt werden.

Pofen ben 3. September 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das in der Stadt Vetsche, Meseritzer Kreises, belegene, dem Steueraufseher Malinowski gehörige, aus 17 Morgen 120 Muthen bestehende und gerichtzlich auf 100 Athl. gewürdigte Erundsstück soll Schuldenhalber öffentlich meistzbietend verkauft werden.

Subhastacya.

Położona pod miastem Murowaną Gośliną, należąca do massy likwidacyiney Tittlera papiernia wraz z folwarkiem i wiatrakiem Hammer nazwana, oszacowana na 7921 Tali 16 sgr., ma być publicznie naywięce dającemu przedana, do czego wyznaczyliśmy termina

na 17. Grudnia r. b., na 18. Lutego 1830., a ostateczny na dzień

27. Kwietnia 1830.
przed południem o 10. godzinie zrana przed K. S. Z. Brükner w izbie
naszéy zamkowéy, wzywamy więc
ochotę na kupno maiących z tém
oświadczeniem, iż naywięcéy daiący przybicia spodziewać się może,
ieżeli prawna iaka niezaydzie przeszkoda.

Warunki w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Kaucya składa się w ilości 300 talarów.

Poznań dnia 3. Września 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Grunt Teodora Malinowskiego Dozorcy poborczego w mieście Pszczewie Powiecie Międzyrzeckim leżący,
17 morgów 120 prętów kwadratowych obeymujący i sądownie na tal100 oceniony, publicznie naywięcey
daiącemu z przyczyny długów przedanym być ma.

April 1830 hier an, zu welchem Raufluftige eingelaben werben.

Meferit ben 21. December 1829.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung und Chictale Citation.

Es foll die, bei bem Dorfe Moscije= wo im Birnbaumer Rreife gelegene, ben Mallermeifter Johann Mathen gehörige Waffermubie nebft Gebauben, Garten, Land und Wiefen, 1335 Rthl. 12 fgr. 6 pf. tarirt, in bem bier am 2. Upril 1830 anftehenden Termine bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, wozu wir Raufer einlaben; bie Raufbe= bingungen und bie Tare konnen in unferer Regiftratur eingefeben werden. Bus gleich forbern wir alle etwanige unbe-Fannten Realpratendenten auf, im obigen Termine ihre Unspruche an bas gedachte Grundftuct anzumelden, widrigenfalls fie bamit werben pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meferit ben 29. Detober 1829.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Dazu fieht ein Termin auf ben 23. Termin wyznaczony przypada na dzień 23. Kwietnia r. p. odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu, Cheć kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

> Miedzyrzecz d. 21. Grudnia 1829. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny.

Młyn wodny Jana Mathey młynarza, pod wsią Mościeiewem w powiecie Międzychodzkim leżący, Górnik zwany, który z przynależacem do niego domostwem, budynkami, ogrodami, rolą i łąkami sądownie na tal. 1335 sgr. 12 den. 6 oceniony został, będzie w terminie licytacyinym na dzień 2. K wietnia 1830. wyznaczonym, publicznie więcey daiacemu, z wymienionemi przyle. głościami przedanym.

Chęć kupienia maiąci wzywaia sie ninieyszem. Warunki kupna i taxe codziennie w Registraturze sądowey

przeyrzeć można.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci realni, aby się z pretensyami swoiemi do młyna opisanego z przyległościami w terminie powyższym zgłosili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemil prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném bedzie.

Miedzyrzecz d. 29 Paźdz. 1829. Królew, Pruski Sąd ZiemiańskiBefanntmachung und Cbictal: Citation.

Es foll die bei bem Dorfe Moscijewo, Birnbaumer Rreifes, Mro. 20, gelegene, ben Schmidtschen Cheleuten gehorige, auf 1387 Rthl. 2 fgr. 6 pf. farirte Baff emuble, Mittelmuble genannt, bf= fentl ch an ben Meiftbietenben in bem bier am 2. April 1830 anftehenden Termine verfauft werben, wogu wir Raufluftige einlaben.

Die Tare und bie Raufbebingungen konnen in unferer Regiffratur eingefeben werben.

Zugleich forbern wir alle etwanige unbefannten Realpratendenten auf, ihre Unspruche an bas gedachte Grundftuck im obigen Termine anzumelben, wibri= genfalls fie bamit werben praflubirt und ihnen deshalh ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meferit ben 29. October 1829.

Aufgebot.

In bem Sppothekenbuche bes, ben Marcell und Josepha v. Lufomsfifden Cheleuten gehörigen Guts Parufgewo und Parufgewfo, Wrefchner Rreifes, ift für bie Thecla geborne v. Lufomsta, ber: chelichte v. Bolgdfowsta, Rubr. III. No 2. ein Capital von 2291 Athl, 20 far, eingetragen,

Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny.

Młyn wodny małżonków Schmidt młynarzy pod wsią Mościeiewem w powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 20 leżący, Średnik zwany, który wraz z przyległościami na tal. 1387 sgr. 2 den. 6. sadownie oceniony został, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 2. Kwietnia 1830. wyznaczonym wraz z przyległościami sprzedanym będzie. Chęć kupienia go maiąci, wzywaią się ninieyszém.

Taxe i warunki kupna w Registraturze sądowéy przeyrzeć można.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci realni, aby się z pretensyami swoiemi do młyna i przyległości iego maiącemi, w terminie powyższym zgłosili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném będzie.

Międzyrzecz d. 29. Paźdz. 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Wezwanie.

W księdze hypotecznéy dóbr Paruszewa i Paruszewka w powiecie Wrzesińskim leżących, Marcelego i Józefy małżonków Lukomskich własnych, iest kapital 2291 tal 20 sgr. w Rubr. III. Nr. 2. dla Tekli z Lukomskich Zolądkowskieg zahypotekowany.

Da biefe Schulb bereits getilgt fenn foll, wegen Mangel einer loschungefahi= gen Quittung aber nicht gelbicht werden fann, fo werben auf ben Untrag ber Lufomstischen Cheleute Die Thecla v. Lu= fomsta, verebelichte v. Bolgbtowsta, deren Erben, Ceffionarien oder mer fonft Rechte an das gedachte Intabulat zu baben vermeint, hiermit bffentlich vor= gelaben, ihre Unspruche spatestens bis gu bem am 10. Juli c. por bem De= putirten Landgerichts-Rath v. Potrnfows efi Bormittage um to Uhr hiefelbst ans ftehenden Termine anzumelben und geho= rig zu bescheinigen, widrigenfalls ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt und bas Rapital ber 2291 Rthl. 20 fgr. ohne Beiteres geloscht werben wird.

Gnefen ben 3. Marg 1830. Roniglich Preug. Lanbgericht.

być ma, lecz dla braku kwitu do wymazania zdolnego wymazanym być nie może, przeto na domaganie się małżonków Lukomskich wzywa się ninievszém publicznie Tekla z Lukomskich Zołądkowska; iey spadkobiercy, cessyonaryusze lub ktokolwiekby do rzeczonego intabulatu mniemał mieć prawo, aby swe prawa naypóźniey do terminu na dzień 10. Lipca przed deputow. W. Potrykowskim Sędzią Ziem. zrana o godzinie 10. tu w mieyscu wyznaczonym zameldował, i należycie udowodnił, w przeciwnym razie nakazanem im będzie wieczne milczenie, kapitał zaś 2291 tal. 20 sgr. bez dalszego wymazanym zostanie.

Gdy dług ten iuż zaspokoionym

Gniezno d. 3. Marca 1830. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Sbictal=Borlabung.

Der am 28. Januar 1828 zu Czerniejewo im Gnesener Kreise kinderlos vers
storbene evangelische Kantor Friedrich Beda hat an baarem Vermögen eine, in unserm Deposito befindliche Summe von 196 Athlr. hinterlassen, wozu sich bis ieht kein Erbe gemeldet hat.

Auf ben Antrag bes Nachlaß = Rurastors werden baber alle unbekannten Ersten bierdurch offentlich vorgeladen, sich binnen neun Monaten, spätestens aber in dem auf den 30. December b. J. vor dem Deputirten Referendarius von Strawinsti Bormittags hieseloft anges

Zapozew Edyktalny.

Fryderyk Beda Kantor ewanielicki, w Czernieiewie w powiecie Gnieźnieńskim na dniu 28. Stycznia 1828. zmarły pozostawił gotowy w depozycie naszym znaydujący się summę 196 tal. wynoszący maiątek. Gdy się do takowego do tych czas nikt z sukcessorów nie zgłosił, przeto na domaganie się kuratora pozostałości wzywamy ninieyszem publicznie wszystkich nieznanych iego spadkobierców. iżby się w przeciągu dziewiąciu miesięcy, naypoźniey zaś w terminie na dzień 30. Grudnia

fetsten Termine entweber personlich ober burch einen gesetzlich zuläsigen Bevollsmächtigten zu melden und daselbst weites re Anweisung zu gewärtigen, widrigensfalls der Nachlaß des Beda als ein hersrenloses Gut dem Fiscus zugesprochen und ausgeantwortet werden wird.

Gnefen ben 28. Januar 1830.

Ronigl. Preug. Land : Gericht.

r. b. zrana o godzin. 9. przed Ur. Strawińskim Refer. tu w mieyscu wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego zgłosili i tu dalszego zadecydowania oczekiwali, gdyż w razie przeciwnym pozostałość wspomnionego Beda iako bonum vacans Fiskusowi przysądzoną i wydaną zostanie.

Gniezno d. 28. Stycznia 1830. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftat = Citation.

Im Monat November 1829 ift zu Sienno bei Wagrowiec bei Ausgrabung der Kartoffeln ein Stuck gediegenen Golzbes, 84 Athk. au Werth, gefunden und

an und abgeliefert worben.

Der unbekannte Eigenthamer biefes Goldes wird daher hierdurch aufgeforstert, in dem zu diesem Zweck am 3 teu April 1830 vor dem Herrn Landgerichts-Rath Biedermann Bormittags um 9 Uhr austehenden Termine in unserm Instructions-Zimmer zu erscheinen und seine Rechte nachzuweisen, widrigeufalls er mit demselben präcludirt und das Gold dem Finder oder wer sonst ein Recht darauf hat, zuerkannt werden wird.

Gnefen ben 14. December 1829. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

We wsi Siennie powiecie Wagrowieckim znaleziono w miesiącu Listopadzie 1829. przy wykopywaniu
kartofli kawałek czystego złota w wartości 84 tal., które nam przystawiono. Wzywamy przeto niewiadomego właściciela tegoż złota, iżby się
w terminie w tym celu na dzień 3.
K wietnia 1830. zrana o godzinie
9. w sali naszey instrukcyjney stawiwszy prawo swe udowodnił, gdyż
w przeciwnym razie ż takowym wykluczonym, złoto zaś Znalazcy lub
komu innemu prawo do niego maiącemu przysądzone zostanie.

Gniezno d. 14. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Abertiffement.

Bum Berfauf bes hieselbst am Markt unter Dro. 140. belegenen, gur Raufmann Mathiesschen erbschaftlichen Liqui-

## OBWIESZCZENIE.

Do przedaży posiadłości tutéy na rynku pod liczbą 140 sytuowanéy do sukcessyino likwidacyjnéy massy kudations Masse gehörigen, auf 3737 Athl. 28 sgr. 6 pf. abgeschätzten Grundsstücks, nebst einer bazu gehörigen Netzwiese steht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein Vietungs-Termin auf

ben 7. Mai c., ben 9. Juli c.,

und ber peremtorische Termin auf

ben 10. September c., bor dem Herrn Landgerichts-Rath Köhler Morgens um 10 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unser Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 25. Januar 1830. Abnigl. Preuf. Landgericht.

Avertiffement.

Jum Verkauf bes hiefelbst auf ber Danziger Vorstadt unter No. 520. belegenen, ben Kausmann Carl Leopold Masthiesschen Erben gehörigen, auf 6199 Rthl. 19 sgr. 3 pf. abgeschäften Grundsstüds steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Vietungs-Zermin auf

ben 19. Februar 1830, ben 23. April 1830,

und ber peremtorische Termin auf ben 25. Juni 1830, vor dem herrn Landgerichts , Affessor Hermes Morgens um 10 Uhr an hiese

ger Gerichtsftelle an.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unses rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 16. November 1829. Konigl, Preuß. Landgericht,

pca Mathies należącey, na 3737 ial. 28 sgr. 6 fen. ocenioney, wraz z należącą do niey łąką nad Notecią, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne

na dzień 7. Maia r. b. na dzień 9. Lipca r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Września r. b. przed Ur. Köhler Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 10téy w loka-

lu podpisanego Sądu.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w Registraturze naszey.

Bydgoszcz d. 25. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie.

Do przedaży posiadłości tutey na przedmieściu Gdańskiem pod liczbą 520 sytuowaney do sukcessorów kupca Karóla Leopolda Mathies należącey na 6199 tal. 19 sgr. 3 d. oszacowaney, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne

na dzień 19. Lutego 1830. na dzień 23. Kwietnia 1830. termin zaś peremtoryczny na dzień 25. Czerwca 1830. przed Ur. Hermes assessorem zranz o godzinie 10. w lokalu podpisanego

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w Registraturze.

Bydgoszcz d. 16. Listopada 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

## PROCLAMA.

In Termino ben 18. b. M. Bormittag um ro Uhr werben in bem bie= figen Königl, Magazin eirea 12 Wispel 19 Scheffel Roggen = Rlepe,

= 31 Stud Gala - Tonnen, und I Scheffel = Maaf.

bffentlich an ben Meiftbietenben bertauft werden. Wer hlerbon Gebrauch machen fann, wolle fich an geduchtem Tage und Stunde einfinden und fein Gebot ju Protocoll geben. Dem Meifibietenben werben unter Borbehalt ber Approbation por= febende Wegenftande überlaffen werben, bis babin berfelbe an bas Meiftgebot gebunden bleibt.

Pofen ben 9. Mars 1830.

Ronigl. Proviant: und Fourage, Amt.

Befanntmachung.

Bur bffentlichen Berpachtung bes bier auf ber Kommenberie unter Do. 12. belegenen Martus Golbfteinschen Gaftfruges, beftebend aus:

einer großen Schankftube mit I Alfoven, 1 Reller, 1 Ruche, I großen Schüttboben und I großen Stalle,

b) einer Wiefe mit einem Garten und

c) einer Familienwohnung von 3 Stuben mit I Rramlaben,

habe ich im Auftrage eines Konigt. Sochlöblichen Landgerichts einen Biefungs-Termin auf ben 16. Marg b. J. Bormittags um to Uhr in loco angesett, ju welchem ich die Pachtluffigen vorlabe.

Die Berpachtung geschieht im Gingelnen ober im Gangen auf brei binter-

einander folgende Jahre bom r. April b. 3. ab.

Die nabern Bedingungen konnen taglich bei bem Unterzeichneten eingesehen werben.

Wosen ben 3. Marg 1830.

Rnifffa.

Eine Muswahl ber beften Mahagoni-Flügel und anderer fchoner Solzarten, beren Daner garantirt wird, find neuerdings wieder angefommen und fteben bils ligft jum Bertauf bei C. Jahn, Pofen, Marft Do. 52.